N= 40.

al 40 me

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 17. Mai 1823.

## Angekommene Fremde vom 12. Mai 1823.

Hr. Kaufmann Stecklein aus Verlin, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Graf von Mycielski aus Gutowo, Hr. Graf v. Mielzynski aus Chobienice, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesißer v. Kowalski aus Kerzno, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Jukiz-Commissionskath Vigloszewicz aus Vromberg, Hr. Guts-besiger v. Sulerzycki aus Gurka, Hr. Kaufmann Rahler aus Kandsborf, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

## Sie does Seinen an Denoriage, Mais'

Hr. Ober = Zoll = Juspector Maszwig aus Strzalfowo,' I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Kierszfowski, Capitain, aus Raczvee, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesiger v. Zoębinski aus Czerniewo, I. in Nro. 391 Gerber= straße; Hr. Gutsbesiger Zulawski aus Kzim, I. in Nro. 100 Walischei.

### Den 14. Mai. 2007 1-414

reliferent chareful but mercen.

przevrzane bydz mega

Hellow II. aus Meserich, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Bronikowskl aus Flowniki, Hr. Gutsbesitzer v. Bronikowskl aus Flowniki, Hr. Gutsbesitzer v. Korptowski aus Grochowisk, Hr. Gutsbesitzer von Wierzbinski aus Strombina in Polen, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Herr Gutsbesitzer v. Stablewski aus Falesie, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Abgegangen.

br. Dberamtmann Guischard nach Syptlowo, fr. b. Lutostanneti nach Nieborgino, Sr. Major Graf v. Poninefi n. Brestau, Sr. v. Befierefi n. 3afrzewo, Sr. v. Rrufzyneffi n. Oporowo, Sr Piglofzewicz nach Bromberg.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers foll bas hiefelbst am Markt unter Dro. 88. belegene, ben Michael Karilloschen Erben gehörige Steinhaus, gerichtlich auf 11,626 Mthlr. 22 fgr. 5 pf. gewur= bigt, meiftbietend verfauft werden. Rauf= luftige werden vorgelaben, in benen bieju vor bem Landgerichts = Referendarius Ribbentrop auf

ben 11. Juni, ben 13. August c.

eine Ausnahme zulaffen.

Registratur eingesehen werben.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego kamienica tu wrynku pod liczbą 88 polożona, do Sukcessorów Michała Karyllo należąca, sądownie na Tal. 11626 sgr. 22 fen. 5 otaxowana, navwięcey daiącemu przedana będzie.

Ochote do kupna maiacych wzy-

wamy, aby sie na terminie

dnia 11. Czerwca r. b. dnia 13. Sierpnia r. b.

dnia 18. Listopada r. b.,

und ben 18. Movember c. 195 zrana o godzinie 9. przed Referen-Bormittags um 9 Uhr in unserm Int daryuszem Sadu Ziemiańskiego Ribstructione = Bimmer anstehenden Termis bentrop wyznaczonym, z których nen, von welchen ber lehtere peremto- ostatni iest zawity w izbie instrukcyirifch ift, zu erscheinen, ihre Gebote abel ney Sadu naszego osobiscie stawili, augeben und zu gewärtigen, baß ber licyta swe podali, poczem gdy żadna Bufchlag an ben Bestbietenben erfolgen prawna nie zaydzie przeszkoda, nayfoll, infofern nicht gefetliche Umftande wiecey daiący przysądzenia spodzie-

Jare und Bedingungen fonnen in ber to Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Pofen ben 14. April 1823, 16 0 AI nPoznań d. 14. Kwietnia 1823.

Ronigl. Preug. Land : Gericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Se. Lank genitos-Riego Cambre and Origins de. Jukly-Collinigaelis Maken it an Milate Linding of Willer Co. School Brain and the second and growellty Ber Grief fure a Reminister and Corponist, Or. Guebeffere von Diener reft and Erfor bing in Polen, I, in Diro 384 Griberftraße, Herr Gutebefiger v. Stablebreff aus Jakefie, t. in Di'es 116 Breitesfrages

## Chictal = Citations

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte werden die Inhaber bes bon bem Pofthalter Johann Bernhardini gu Grat auf ben Raufmann Abraham Stern gu Rarge unterm 12. Marg 1817 über 300 Rtblr. 12 Monate ad dato gablbar ausgestellten, aber verloren ge= gangenen Wechsels, so wie alle, bie an diefen Wechfel Eigenthums-, Pfand= ober fonftige Unfpruche ju! haben vermeinen, ad terminum ben 23. Auguft c. Bor: mittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Uffeffor Rapp in unferm Gerichtsschloffe mit ber Berwarnung hierdurch vorgela= ben, daß im Falle fich niemand meldet, diefer Wechfel fur amortifirt erklart und Die Inhaber mit allen ihnen baran qu= ftehenden Unspruchen prafludirt werden

Posen ben 14. April 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Posiadacze wexlu przez utrzymuiącego pocztę Jana Bernhardini w Grodzisku na rzecz kupca Abrahama Stern w Kargowie pod dniem 12. Marca 1817 na tal. 300 wystawionego i zaginionego, iako też i ci wszyscy, którzy do tego wexlu własność, zastaw lub iakie pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się aby na terminie dnia 23. Sierpniar. b. przedpołudniem o godzinie 9. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp w naszym Zamku Sądowym stawili sie. gdyż w przypadku gdyby się nikt nie meldował, wexel ten za amortyzowany uznany, i posiadacze wszelkiemi do tegoż maiącemi pretensyami prekludowani zostaną.

Poznań dnia 14. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Schulden halber foll bas ben Albert Bartofzewöfischen Erben gehorige, bier cessorow Woyciecha Bartoszewskieauf St. Adalbert unter Dro. 54 belegene, gerichtlich auf 302 Rtlr. 16 fgr. 7 pf. ge= wurdigte Saus, in bem auf ben 10. Gep= tember c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Sebbmann in un= ferm Inftructione = Bimmer anftehenden peremtorifchen Termin meiftbietenb ber= fauft werben.

Patent Subhastcyiny.

Z przyczyny długów dom do sukgo należący, pod liczbą 54. na przedmieściu Śgo. Woyciecha położony, sadownie na tal. 302 sgr. 16 fen. 7 otaxowany, na terminie zawitym dnia 1 o. Września r.b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaRauf = und Besikfähige werben vorgeladen sich perfonlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu gestellen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgenfoll, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen den 24. April 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das dem Schmidtmeister Scheller und den Erben seiner verstorbenen Frau gehörige, hier auf St. Adalbert unter Nro. 97 belegene Haus nehst Zubehör, gerichtlich auf 1682 Atlr. 25 sgr. gewürdigt, meistbietend verkauft werden.

Der peremtorische Termin steht auf ben 29. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts Referendario von Kryger in unserm Instructions=3immer an.

Kauf= und Besitzsähige werden vorgeladen, sich personlich oder durch gesetzlich zulässige Vevollmächtigte zu gestellen, ihre Gebote abzugeben, und zu
gewärtigen, daß der Zuschlag an ben
Meistbietenden erfolgen soll, insofern
nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme gestatten.

czonym, naywięcey daiącemu przedany lędzie.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem waywięcey daiący, skoro prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dom z przyległościami pod liczbą 97 na przedmieściu Śgo Woyciecha położony do kowala Szeller i sukcesso-rów żony iego należący na 1682 tal. 25 śgr. sądownie oceniony, naywięcey daiącemu przedany będzie.

Termin zawity na dzień 29go Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kryger w iżbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdatność posiadaiących wzywamy, aby się na tymże
terminie osobiście lub przez prawnie
dozwolonych pełnomocników stawili,
licyta swe podali, poczem skoro prawna iakowa niezaydzie przeszkoda
naywięcey daiący przysądzenia
spodziewać się może.

Die Tare fann in ber Registratur ein= gesehen werden. De leind wir aus

Posen ben 24. April 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 24. Kwietnia 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Vorladung.

Da der hiefige Lederhandler R. H. Munt auf die Rechtswohlthat ber Guter= Abtretung provocirt hat, fo ift ber Concurs über fein Bermogen heute eröffnet worden.

Alle diejenigen, die an die Maffe Un= fpruche zu haben vermeinen, werden hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 8. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brudner bier in unferm Inftructions-Bimmer anftehenden Connotatione = Termine perfon= lich, oder durch gefetzlich gulaffige Bevollmachtigte, wozu die Juftiz-Commissa= rien Jakoby und Guderian in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unspruche gehorig anzugeben und nach= zuweisen. pro shop p medan mog frang

Der Ausbieibende hat zu gewärtigen, baß er mit feinen Ansprüchen an die Maffe pracludirt, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Posen ben 6. Februar ,1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Tuteyszy handlerz skor R. H. Munk wniost o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy tegoż wniosku iego konkurs na maiątku

iego dziś otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby na terminie konnotacyjnym na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzienie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobi i Guderyan proponuiemy, stawili się, i pretensye swe podali i udowodnili. washua sunmala .

Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenie względnie innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Rreife belegene Gut Gutown nebst Zubehor, soll von zkim położone, z przyległościami, od Johannis d. J. ab auf brei nach einan= St. Jana r. b. na trzy po sobie idace ber folgende Jahre meisthietend verpach= lata naywięcey daiącemu wydzierza-

Obwieszczenie.

Dobra Gutowy w Powiecie Szred-

tet werben. Der Termin steht auf ben 24. Juni b. J. fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichtstrath v. Ollrych in unserm Instructions = 3immer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werden.

Wer bieten will, muß, bebor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Atlr. bem Depntirten erlegen.

Posen ben 28. April 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal=Borladung.

Die unbefannten Glaubiger ber Caffe ber Ronigl. Preuf. 5ten Artillerie = Bris gabe (Weftpreuß.), welche aus bem Sabre 1822 an die gedachte Caffe Unsprüche gu haben vermeinen, werden aufgefor= bert, in bem am 31 ten Mai c. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Landge= richtsrath Culemann anftehenden Termine, in unferm Gerichte = Schloffe ent= weber perfonlich ober burch zulaffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderun= gen anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftuben, im Kalle ihres Ausbleibens aber gu gewärtigen, daß fie mit ihren Unspruchen pracludirt, und nur an die Perfon besjenigen, mit bem fie confrahirt haben, werden verwiefen werden. Wal in a ward gewood

Dosen den 17. Januar 1823.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

manavaiecey a memo wydzierza-

wione bydź maią. Termintym końcem na dzień 24. Czejrwcar, b. o godzinie otey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy licytant nim do licytacyi przypusczony będzie, tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 28. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Zieimański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi Kassy Królewsko - Pruskiey 5tey - Brygady Artyleryi (Zachodnio-Pruskiey) którzy z roku 1822. pretensye do wspomnioney kassy rościć mniemaią, wzywaia się ninieyszem aby się na terminie w dniu 31. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sedzią Ziemiańskim Culemann w naszym zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub też przez pełnomocników stawili i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi, prekludowanemi i tylko do osoby tego, z którym w ugody wchodzili odesłanymi zostaną.

Poznań d. 17. Styczn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

- Won Seiten bes unterzeichneten Ronigl. Landgerichts wird hiermit bffentlich be= fannt gemacht, daß ber judifche Gaftwirth Jafob Pincus Dllendorff gu Ra= wicz und feine verlobte Braut Gara Beil mittelft gerichtlich abgeschloffenen Che-Contracts d. d. Rawicz ben 14. Februar a. c. bei beabfichtigter Gingehung ber Che, bie Gemeinschaft ber Guter un= ter sich ausgeschloffen haben.

Fraustadt den 27. April 1823.

Obwieszczenie.

Z strony podpisanego Król. Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż starozakonny Jakub Pinkus Ollendorff oberzysta w Rawiczu i iego zaślubiona polubienica Sara Weyl kontraktem przedslubnym d. d. Rawicz d. 14go Lutego r. b. przy przedsięwziętem zawarciu małżeństwa wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit im Regierungs = Departement Bromberg in beffen Gnefenschen Rreife belegene freie Allodial-Mittergut Jaworowo nebst Zube- inieńskim położona wraz zprzynależyhor, welches nach ber in unserer General= Registratur jeberzeit einzusehenden ge= richtlichen Taxe auf 29360 Mthr. 6 ggr. pf. gewürdigt worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation auf ben Untrag einiger Real = Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. 216 Bietunge-Termine find ber auf den 18. Januar 1823,

-ste auf ben 19. Aprils 1823; und ask

auf den 19. Juli 1823, ..... bestimmt, und werden besig = und gab= lungsfählge Raufluftige aufgeforbert, in biefem Termine Bormittags um 9 Uhr in unferm Mudieng = Bimmer vor bem De= putirten Landgerichtsrath Jefel ihre Gebote abzugeben. Be isute masica)

एक भी बात ने, अधिका के एक वार्त एए केंद्रिक Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Jaworowo pod naszą Jurysdykcyą będąca w departamencie Bydgoskim powiecie Gnieztościami, która podług sądowey taxy w registraturze naszéy przeyrzeć się mogącey na 29360 talarów 6 dgr 5 f. ocenioną została, ma bydż drogą konieczney Subhastacyi, na wniosek niektórych realnych wierzycieli publicznie naywyżey podaiącemu sprzedana. Termina licytowania są na

oid ha dzień 18go Stycznia 1823. dzień 19go Kwietnia 1823.

mydad dzień 19go Lipca 1823. wyznaczonemi. Wzywa się przeto chęć maiących nabycia, tudzież zdolność posiadania i zapłacenia, aby na tych terminach zrana o godzinie 9. w sali naszey audyencyonalnéy przed edzią naszym Ziemiańskim Jekel pluslicita swe podali.

Um zum Licitirenzugelassen zu werden, ist eine Licitations-Caution von 300 Atlr. zu deponiren. Das Pluslieitum muß 14 Tage nach dem Zuschlage baar ad Depositum gezahlt, oder der Consens der Realgläubiger, daß sie ihre Capitalia stehen lassen wollen, beigebracht werden.

Gnesen ben 5. September 1822, 100 1

Königl. Preuß. Landgericht.

Aby do licytowania bydź przypuszczonym, powinna bydź kaucya licytacyina w kwocie 300 Tal. złożoną, niemniey pluslicytum w 14 dniach po przysądzeniu w gotowiznie do depozytu wyliczoném, lub konsens odrealnych wierzycieli, iako ciź kapitały swe na tey wsi chcą zostawić złożonym a to pod nieuchronną resubhastacyą, na koszt i ryzyko pluslicytanta.

Gniezno dnia 5. Września 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es ift am 7. April a. c. auf der bie= figen Walischei : Brude ein Pferd aufgegriffen worden, beffen Gigenthumer fich bis dato nicht gemeldet. Wir fordern dieserhalb einen jeden, welcher etwanige Eigenthums = Unfpruche an bas quaft. Pferd zu haben vermeint, sich bei uns jeden Tages, am spatesten jedoch in bem auf ben 12. Juni ac c. anstehenden Praclusio = Termin zu melben, wo ihm fein Eigenthum, wenn er folches nachzu= weisen im Stanbe ift, gegen Erstattung ber entstandenen Untoffen ausgeantwortet werden foll. Meldet fich bis zu bem gebachten Termine niemand, fo foll bie gefundene Sache als niemandem gehörig angeseifen und offentlich verfteigert werden.

Posen den 19. April 1823. Sonnach Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W dniu 7. Kwietnia r. b. zatrzymano na tuteyszym moście Chwaliszewskim konia, którego właściciel dotad iescze się nie zgłosił. Wzywamy przeto każdego, ktoby swą własność do tegoż konia udowodnić potrafil, aby się w każdym czasie, naypóźniey zaś w terminie prekluzyinym dnia 12. Czerwca u nas zgłosił, a skoro pretensyą swą udowodnić potrafi, za zwrotem kosztów wydany mu zostanie. Gdyby zaś do wyznaczonego terminu nikt się nie zgłosił, wtenczas rzecz znaleziona iako do nikogo nie należąca uwažana, li publicznie sprzedaną zostanie.

Poznań dnia 19. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

in unfirm Undergraf 3 major von den 200

cyell'teamidach vrana o 'todzinie o.
wsali naszey audveney onalney per d
sedzia naszym Zienunistina Jekok

phisticita swe godali.

Sierzu zwei Beilagen.) in itodio

Subhaffattons = Patent.

STATE STATE OF THE STATE OF

Das unter unferer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Bromberg unter Nrv. 198 belegene, ben Schloffer Jacobsonfchen Erben zugehörige maffibe Wohnhaus nebit Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 681 Atlr. 10 pf. ge= wardigt werden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ber peremtorifche einzige Bietunge : Termin ift auf den 17. Juni a. e. por bem herrn Candgerichte = Uffeffor Rruger Morgend um 8 Uhr allhier angefett. Besitgfähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in biefem Termin bas Grundfiud bem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Ge= Bote nicht weiter geachtet werden foll.

Uebrigens sicht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden freiz uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anznzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 6. Februar 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod Jurisdikcya naszą zostająca w mieście Bydgoszcy na u. licy Podblakowskiey pod Numerem 198 położona, do sukcessów slosarza Jana Jakobsona należąca, wraz z przyleglościami, która według taxy sądowey natal. 681 szel. 10 oceniona została, ma bydź na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem tylko ieden termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 17go Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 przed Ur. Kruegerem Assessorem S. Z. w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniemiemiemiemiemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemieniemie

W przeciągu 4ech tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzenia taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w naszey registraturze przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal-Vorladung.

Das Königliche Landgericht zu Bromberg macht hiemit bekannt, bag nachfte-Bende Documente, über die, fur die Catharina von Goof verehelicht gewesene v. Mieroslamska im Hypotheken = Buche bes Inomraclamer Rreife belegenen freien Allovial-Mitterguts Mieroglawice No. 166 cum attinentiis sub Rubr. III. Nr. 3. ex decreto vom 21. Februar 1785 ein= getragene Brautschaffumme von 6666 . Mthlr. 16 ggr. oder 40000 Fl. poln, und über bas fur biefelbe sub Rubr. III. Nr. 4. ex decreto de eodem dato et anni eingetragene Gegenbermachtniß von 1666 Athle 16 ggr. oder 10000 El. poln., bie dem für die gedachte Catha= rina von Godf verebelicht gewesenen von Mieroslamska modo beren alleinigen Erben und Bruder Ignat v. Godt, vom vormaligen biefigen Sofgerichte unterm 17. November 1798 ausgefertigten Recognifions-Scheine über Diefe Poften annectirt gewesen, verloren gegangen; und zwar:

a) die mit dem Ignah von Godf aufgenommene Verhandlung über die Versicherung an Eidesstaft d. d. Inowraciam den 25. October 1798;

b) ber gerichtlich beglaubte Tobtenfchein der Etisabeth von Smoczewefa vom 20. Detober 1798;

c) das Zeugenverhör d.d. Inowraclaw den 27. August 1798. Zapozew Edyktalny.

Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański w Bydgoszczy czyni ninieyszém wiadomo, iż następne dokumenta, iako to na summę posagową 6666 talarów 16 dgr. czyli 40000 złotych polskich w moc dekretu z dnia 21go Lutego 1785. pod rubr, III. Nro. 3. na rzecz Ur. Katarzyny z Gosków byłey Mierosławskiey w księdze hypoteczney dobr Mierosławice Nro. 166. cum attinentiis w powiecie Inowrocławskim położonych intabulowana, i na summę zapisową 1666 talarów 16 dgr. czyli 10000 złotych polskich w moc dekretu z dnia i roku tychże samych pod rubr. III. Nro. 4. w teyże samey księdze hypoteczney na rzecz wspomnioney Mierosławskiey wpisana, które to dokumenta do zaświadczenia hypotecznego na też summy dla rzeczoney Ur. Katarzyny z Gosków byłey Mierosławskiey modo teyże iedynego sukcessora i brata Ur. Ignacego Goska przez bywszy Sąd Nadworny Bydgoski pod dniem 17go Listopada 1798. wygotowanego, dołączone byly, zatracone zostaly.

a) Akt sporządzony z Ur. Ignacem Gosk względem złożonego zapewnienia w mieysce przysięgi d. d Inowrocław d. 25go Października 1798.

b) Sepultura Ur. Elzbiety Smoczarskiey z dnia 20go Października 1798. sądownie poświadczona.

- d) bie von dem Anton von Microsta= Bfi feiner Chegattin Catharina von Goof über bie ihm inferirte Braut= schabsumme von 40000 Fl. poin. oder 6666 Rthlr. 16 ggr. ausge= stellte Inscription de acto in castro crusviciensi sabbato in vigilia festi nativitatis Sti Johannis Baptistae anno 1764 und
- a) bie von bemfelben, feiner vorge= nannten Chefrau über bas Gegen= vermächtniß von 10000 Fl. poln. ober 1666 Athlr: 16 ggr. ausge= ftellte Inscription de acto in castro crusviciensi feria sexta post dominicam rogationum proxima Anno-1764.

Da oben beregte beibe Joffen von refp. 6666 Riblr. 16 ggr. und 1666 Riblr. 16 ggr. in bem Sppothefenbuche ge- A ponieważ powyżey rzeczone sumthicht, und in Pfandbriefen ad Depositum gezahlt, hiernachst von den Erben bes Janah von Godf auch bereits anberweit cedirt worden, fo follen auf ben Untrag der Ceffionarien, nahmlich:

bes Augustin v. Erzebuchowski zu Ro= rzusfolvo;

bes Jofephiv. Steinborn zu Woncin;

· des Kommergien-Rath Lowe zu Bromberg,

bie voraufgeführten Documente Behufs Auszahlung ber mehrberegten Summen an berfelben amortifirt werben. Bir forbern bemnach alle biejenigen, welche an diese Documente Eigenthums-, Pfand= bydz maig. ober sonstige Rechte zu haben vermeinen

c) Aktzeznania świadków d.d. Ino. wrocław dnia 27. Sierpnia 1798.

d) Inskrypcya przez Ur. Antoniego Mierosławskiego na rzecz Ur. Katarzyny z Gosków małżonki swey na summę posagową 40000 złotych polskich czyli 6666 talarów 16 dgroszy wystawiona, de acto in castro Crusviciensi sabbato in vigilia festi nativitatis S. Joannis Baptistae anno 1764 i

e) Inskrypcya przez tegoż samego na rzecz teyże malżonki swey na summę zapisowa 10000 złotych polskich czyli 1666 talarów 16 dgroszy wystawiona, de acto in castro Crusviciensi feria sextapost dominicam rogationum pro-

xima anno 1764.

my respective 6666 talarów 16 dgr. i 1666 talarów 16 dgr. w księdze hypoteczney wymazane, i w listach zastawnych do depozytu złożone, tudzież przez sukcessorów s. p. Ignacego Goska iuż cedowane zostały, przeto stosownie do wniosku cetsyonaryuszów; to iest:

Ur. Augustyna Trzebuchowskiego w Korzuskowie,

Ur. Jozefa Steinborna w Woycinie i Wgo. Loewe Konsyliarza kupiectwa w Bydgoszczy,

dokumenta rzeczone celem wypłacenia onymże summ tychże umorzone

Wzywamy więc wszystkich tych,

auf, folche in bem auf ten isten Tuli b. J. vor dem Herrn Landgerichtse Rath Dannenberg anberaumten Termine anzuzeigen; widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, auch die gedachte Documente amortisitet, und die mehr erswähnten Capitalien beren Cessionarien ausgezahlt werden sollen.

Bromberg den 6. Februar 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

którzyby do dokumentów ninieyszych prawo własności, zastawu lub innego mieć mogli, aby takowe w terminie dnia 1. Lipca r. b. przed W. Sędzią Dannenberg naznaczoném podali, inaczey bowiem pewnemi bydź mogą, że z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, i wieczne im milczenie nakazane będzie, dokumenta zaś ninieysze umorzone, i summy rzeczone cessyonaryuszom wypłacone bydź maią.

Bydgoszcz dnia 6. Lutego 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań-

ski.

Bekanntmachung.

Daß in Folge ves zwischen dem Jakob Ihig Tugendreich mit Zustimmung
seines Baters, des Kaufmann Ihig Six
mon aus Fordon und der Caroline Casper im Beistande ihres Baters, des Kaufz
mann Salamon Levin Casper aus Filehme, am 13. März 1823 geschlossenen Chevertrags, die Gemeinschaft der Güter zwischen den Contrahenten ausgeschlossen worden ist, solches wird den gesehlichen Borschriften gemäß hierdurch
bekannt gemacht.

Bromberg ben 20. Marg 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wzy wint wind

Obwieszczenie.

Stósownie do prawnych prepisów podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż w skutek układu przedślubnego między Jakubem Itzig Tugendreich, za przycheleniem się oyca iego Itzig Szymona Tugendreich kupca z Fordona z iedney a Karoliną Casper w assystencyi oyca swego Salamona Lewina Casper kupca z Wielenia z drugiey strony na dniu 13. Marca r. b. zawartego, wspólność maiątku pomiędzy temiż kontraktuiącemi wyłączona została.

Bydgoscz d. 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

12 1100 ( 200 ( 200) 1116

Bekanntmachung.

Das ber Bittwe und ben Erben bes perftorbenen Stanislaus v. Parufzewsfi gehörige, im Inowroclawschen Kreife bei Liffewo belegene freie Allodial-Ritter-Gut Robelnif, foll auf den Antrag eines Real= Glaubigers von Johanni b. J. ab, auf ein Jahr in Paufch und Bogen meiftbies tend verpachtet werden.

Wir haben hierzu ben Bietungs=Ter= min auf ben 14. Juni c. coram Deputato herrn Landgerichte-Uffeffor Meh-Ier im hiefigem Gefchafte = Locale anbe= raumt und laden Pachtlustige vor, in demfelben entweder perfonlich ober burch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gbote abzugeben, und demnachst ben Bufchlag an ben Meiftbietenden, wenn nicht gefetiliche Umffanbe eine Musnahme zulaffen, zu gewärtigen.

Die Bebingungen fonnen jederzeit in ber hiefigen Registratur eingefehen werben.

Bromberg den 5. Mai 1.823.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Ebictal = Borladung. Alle Diejenigen, welche an die Con= curd-Maffe des Kaufmann Johann Jacob Ruhlbrunn hierfelbst Unsprüche zu haben vermeinen, werben hierdurch vorgela= ben, in bem gur Liquidirung ber Forbes rungen auf den 19. und 20. September a. c. por bem herrn Landge= Obwiesczenie.

Wieś ślachecka Kobelniki w Inowrocławskim powiecie przy Lissewie położona, wdowie po zmarłym Stanisławie Paruszewskim i iego sukcessorom należąca, ma bydź na wniosek wierzycieli realnych od Sgo. Jana roku bieżącego w iednoroczną dzierzawę ryczaliem naywięcey da-

iącemu wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 14. Czerwca r. b. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Mehler w tuteyszym lokalu służbo. wym, i zapozywamy ochotę do dzierzawienia maiących, ażeby w tymże albo osobiście lub przez legitymowanych pełnomocników staneli, swoie podania ogłosili, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia, ieżeliby okoliczności iakowego niedozwalały wyiątku.

Warunki dzierzawy każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane

bydź mogą.

Bydgoszcz dnia 5. Maia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Wszystkich tych, którzy do massy konkursowéy kupca Jana Kühlbrunn tutey zamieszkałego iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszém zapozywa się, ażeby w wyznaczonym terminie dnia 19. i 20. Września przed Ur. Köhlerem

richtsrath Röhler anberaumten Termin, im hiefi en Landgerichte entweder in Perfon oder burch legitimirte Bevollmach= tigte, wozu bie biefigen Juftig-Commiffarien Schulz, Schopfe, Rafalsfi und Juftis = Commissionerath Pieglofiewicz vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzuzeigen und solche durch Angabe ber Beweismittel oder Beibringung der Documente gehörig nachzuwei= fent, widrigenfalls dieselben mit ihren Unsprüchen an die Masse präcludirt und ihnen dieserhalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werden foll.

Bromberg den 3. April 1823.

. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations = Patent: Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Plefzemfchen Rreife betegenen, gur Paul von Rychlowsfischen Concurs = Maffe ge= horigen Guter Auczkow, Chrzanow, Bogwidge, Bifgolow und Janfow, nebft. Bubehor, welche nach gerichtlichen Zaren resp. auf 26093 Rthlr: 10 fgr. 9 pf., 13817 Mtlr. 16 fgr. 9 pf., 36146 Mtlr. 13 fgr. 6 pf., 22969 Rthir: 27 fgr. und 14895 Rtfr: 2 fgr. 12 pf. gewur= bigt worden find, sollen auf den Antrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und die Bietungs = Termine find auf

ben 26. August, ben 26, November 1823.

Sęd. Sądu Ziemiańskiego, końcem likwidowania swych pretensyi w tuteyszém Sądzie Ziemiańskim albo osobiście lub przez legitymowanych pełnomocników, na których tutey. szych Komissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Rafalskiego i Radcę Kommissyi Sprawiedliwości Pigłoszewicza przedstawiamy, stanęli, swoie pretencye podali, i takowe przez podanie dowodów albo przez dołączenie dokumentów dostatecznie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi żądaniami do massy prekludowani zostaną, i przeciw innym wierzycielom im wieczne milczenie nakazane będzie.

Bydgoszcz dnia 3. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

- Dobra: Kuczków, Chrzanów, Bogwidze, Wszołów i Janków pod jurysdukcyą naszą zostaiące, w Powiceie Pleszewskim położone, do massy konkursowéy niegdy Pawla Rychłowskiego należące, wraz z przyległościami, które podług tax sądownie sporządzonych na 26093 tal. 10 sgr. 9 fen. 13817 tal. 16 sgr. 9 fen. 36146 tal. 13 sgr. 6 fen. 22969 1al. 27 śgr. i 14895 tal. 2 śgr. 12 fensą ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywię. céy daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na dzień 26. Sierpnia,

und der peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1824., wor dem Herrn Landgerichtsrath von Kurcewski Morgens um 9 Uhr allhier angeseit.

Besitzsfähigen Käufern werben diefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt wers den 1011, in sofern nicht gesetzliche Eruns de dies hindern.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxevorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse- iakieby przy sporządzeniu taxy zayść rer Registratur, oder auch bei dem Ju- były mogły.

spie Taxe każdego czasu w Registrater Rydlowesischen Concurs-Masse, einz turze naszey lub też u kuratora kongeschen werden.

kursu Ur. Pilaskiego Radzcy-kom-

Kretoschin den 24. April 1823. Koniglich Preuß, Landgericht. na dzień 26. Listopada 1823, termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1824., zrana o godzinie 9 przed południem przed Wnym Sędzią Kurcewskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim przyderzenie na rzecz naywięcey dającego nastąpi, ieżeli prawne temu na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey lub też u kuratora konkursu Ur. Pilaskiego Radzcy-kommissyinego przeyrzaną bydź może. w Krotoszynie d. 24. Kwietnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Vatent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise in der Stadt Borek unter Nro. 12 am Ringe belegene, dem Itzig Ensik Bram zugehörige wüste Bauplatz und zwei Ställe nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 425 Atlr. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und wir haben zu dem Ende einen peremtorischen Bietungstauft nach den 21. Juli c. vor dem

Patent subhastacyiny.

Mieysce puste wraz z dwoma chlewami pod Jurysdykcyą naszą w mieście Borku powiecie tutéyszym pod Numerem 12. położone, do starozakonnego Icyga Eisig Bram należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 425 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 21. Lipca c. a. zrana o Herrn Landgerichts = Secretair Hantelsmann Morgens um guhr allhier angesfett.

Besikfähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sosern nicht cesetzliche Gründe dazwis schen treten. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jedem frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesallenen Mängel anzuzeis gen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotofchin ben 24. April 1823.

Königh Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung-

Das im Gnesener Kreise belegene Gut-Wiekowko soll, dem Antrage der Real-Gläubiger zusolge, anderweitig auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni c. bis dahin 1826 plus lici= fando verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 11. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor denr Deputirten Herrn Landsgerichts : Affessor Schwürtz hierselbst angesetzt, und laden Pachtlustige zu selsbigem hierdurch ein.

Die Pachtbedingungen konnen in uns ferer Registratur eingesehen werden,

Gnefen ben 28. April 1823.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

godzinie 9. przed Deputowanym Sekretarzem S. Z. Ur. Hantelmann w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registra-

turze przeyrzana bydź może.

Krotoszyn dnia 24. Kwietnia 1813. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś Wiekowko w powiecie Gnieznińskiem leżąca, ma bydź w skutek wniosku realnych wierzycieli na trzy po sobie idące Iata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826 przez licytacyą w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 11. Czerwca zrana o godzinie 9 przed deputowanym Assessorem Ur. Schwuerz w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszym zapozywamy. Warunki dzierzawne w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 28. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Guter = Berpachfung.

Die zur Faustin von Jakrzewökischen Concurd-Masse, und zur Herrschaft Kakwiß gehörigen Borwerke Rakwiß und Swoboda sollen mit Andschluß des Brauund Brennerei-Urbard und der baaren Gefälle von der Stadt Kakwiß auf drei hinter einander folgende Jahre, d. i. von Johanni 1823 bis dahin 1826, an den Meistbietenden in Pacht ausgethan werden.

Pachtlustige werden baher eingeladen, in dem zur Versteigerung auf den 17. Inni c. vor dem Deputirten Landge-richts - Ussels od Schmidt angesetzen Termin entweder personlich oder durch legistimirte Bevollmächtigte in unserm Geschäftslocale hierselbst zu erscheinen, ihre Gebote abzugeden und zu gewärtigen, daß, wenn nicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag der Pacht an den Bestbietenden erfolgen wird.

Die Pachtbedingungen können in unferer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 14. April 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Dzierzawa dobr.

Należące do massy konkursowey Faustyna Zakrzewskiego i maiętności Rakoniewickiey folwarki Rakoniewice i Swoboda z wyłączeniem propinacyi i gotowych podatków z miasta Rakoniewic na trzy po sobie następuiące lata, t. i. od S. Jana 1823 roku począwszy aż do tegoż czasu 1826 roku naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Ochotę do podięcia dzierzawy tey maiący zapozywaią się przeto, ażeby w terminie na dzień 17. Czer wcar. b. przed delegowanym W. Schmidt Assessorem Ziemiańskim osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników w naszem pomieszkaniu sądowem się stawili, licyta swe podali i spodziewali się, iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, dzierzawa naylepiey daiącemu przysądzoną zostanie.

Warunki dzierzawne w registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa dnia 14. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in der Stadt Bromberg Friedrichs-Straße unter Nro. 11 früher 228 belegene, den Töpfer Miodunskischen Erben zugehörige massive Wohnhaus nehst Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Tare auf 1893 Mtlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theistungshalber öffentlich an den Meistbietensden verfauft werden, und der einzige peremtorische Theilungs-Termin ist auf den 20. Jun! c. vor dem Herrn Landsgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Vesitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in demselben Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunz de dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe porgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Regisfratur eingesehen werben,

Bromberg ben 6. Februar 1823,

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Bydgoszczy na ulicy Fryderyka pod Nrem. 11. położona, do sukcessorów garncarza Miodunskiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na tal. 1893 śgr. 10 oceniona została, ma bydź na żądanie sukcessorów, w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym końcem tylko ieden termin licytacyjny na dzień 20 go Czerwca r. b. przed Ur. Springer Radzcą Ziemiańskim w mieyscu ogodzinie 8 zrana wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tym terminie z tém nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey d iącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4 tygodni przed tym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 6. Lutego 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Deffentliche Borlabung.

Nachdem auf den Antrag des den Intereffenten bes hiefigen Depofitorii be-Stellten Mandatarii Juftig = Commiffarius Rafalefi über bas Bermogen bes hier verstorbenen vormaligen Rendanten Dog= ge der Concurs eroffnet, und die Eroff= nung beffelben auf die Mittagestunde bes 28. Detobere 1822 festgesetzt worden ift, fo werden alle biejenigen, welche an beffen Nachlaß = Maffe Unspruche zu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem zur Liquidation ihrer Forberungen auf ben 2. September c. vor bem Berrn Landgerichts-Uffeffor Mehler anberaumten Termin in Perfon oder burch einen mit Vollmacht und Information verschenen Bevollmachtigten, wozu ber biefige Juftig-Commiffionerath Guberian, Rriminalrath Bahr und bie Juftig = Com= miffarien Schöpfe, Schulz und Bogel vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und beren Rich= tiakeit nachzuweisen, widrigenfalls bie Auffenbleibenden mit allen ihren Forbe= rungen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Rreditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= ben wirb.

Bromberg den 28. October 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew publiczny.

Gdy na wniosek Mandataryusza Interessentow tuteyszego Depozytu przydanego Ur. Rafalskiego Kommis. sprawiedliwości nad maiątkiem zmarlego tutey Rendanta Depozytu JP. Dogge konkurs otworzony i termin otwarcia onego na godzine południową dnia 28. Października 1822 ustanowiony został, więc zapozywa się wszystkich tych, którzy do massy pozostałości iego pretensye mieć mniemaia, ażeby w terminie do likwidowania takowych pretensyi na dzień 2. Września c. przed Ur. Sędzia Mehler wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika płenipotencyą i informacya opatrzonego, na którego tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyana, Bahra, Szepke, Szulca i Vogel przedstawiamy, stawili się, i swe pretensye zameldowawszy takowe udowadnili, gdyż w w razie przeciwnym niestawaiący z swemi pretensyami do massy wykluczeni zostaną, i im w tey mierze wieczne przeciw innym Wierzycie. lom nakazane będzie milczenie.

Bydgoscz d. 28. Październ. 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Gntöbesitzer, Graf von Blandensce zu Filehne, beabsichtet auf dem ihm eigenthumlich zugehörigen, unweit Filehne belegenen Worwerf Corda, die Anlage einer Mahl-, Schroot- und Delmuble, welche, mittelst Trittscheiben, durch thierische Kräfte getrieben wird und die Bestimmung hat, das zur eigenen Consumtion, und für den wirthschaftlichen Bedarf des Eigenthumers erforderliche Mahlwerf zu bereiten.

Nach Vorschrift ber gesetstichen Bestimmung bes J. 236 Tit. XV. Theil II. des allgemeinen kandrechts werden alle diejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen diese Mühlenanlage berechtigt glanben, aufgefordert, solche binnen 8 Woschen präclusisischer Frist bei dem unterzeichneten Landrathlichen Umte auzumelden.

Czarnifau ben ten Mai 1823.

Roniglich Landrathliches Umt.